# CURRENDA

L. 1789.

# Egzamina z nauk teologicznych.

Po myśli kanonu 130. nowego Kodeksu prawa kanonicznego zarządzamy niniejszem co następuje:

1. Wszyscy kapłani dyecezalni, wyświęceni w r. 1918 zgłoszą się przed wyznaczoną przez Nas Komisyą do egzaminu z Teologii fundamentalnej i pierwszej połowy Teologii moralnej (De principiis, Noldina Tom I.).

2. Egzamin ten odbędzie się tylko ustnie, w auli Seminaryum kleryków, dnia 26. sierpnia o godzinie 10. przed południem.

3. Kapłan, reprobowany przy tym egzaminie, musi się poddać nowemu egzaminowi za trzy miesiące, pod grozą kar, przewidzianych kanonem 2376.

L. 1790.

# Kongregacye dekanalne.

Wobec tego, że nowe prawo kanoniczne w kanonie 131. dobitnie stwierdza wielkie znaczenie Kongregacyj dekanalnych i domaga się od Biskupów, aby troskliwą opieką otoczyli te zebrania kapłańskie przepisując: kiedy, gdzie i jak mają być odprawiane, przeto w myśl onego kanonu 131. wydajemy niniejszem następujące rozporządzenie:

1. Wszystkie dotychczasowe przepisy dyecezalne o Kongregacyach dekanalnych, o ile ich nie zmienia niniejsze rozporządzenie Nasze, zatrzymują i nadal moc obowiązującą.

2. Do pisemnego opracowania będziemy podawać corocznie trzy tematy a Księża Dziekani rozdzielą je między kondekanalnych tak, aby wszystkie były opracowane a żaden kapłan nie musiał więcej jak tylko jeden temat opracować.

3. Na kongregacyi mają się jawić wszyscy proboszczowie, ekspozyci, administratorzy, wikarzy, wszyscy katecheci a z pomiędzy zakonników ci, którzy sprawują pieczę duszpasterską i ci, którzy mają w naszej Dyecezyi jurydykcyę do słuchania Spowiedzi a w swoich klasztorach nie mają "Collationes" seu "Conferentias" de re morali.

4. Od nieobecności na Kongregacyi uwolnieni są: a) kapłani mający skończonych 70 lat życia, b) chorzy i c) mający ważną przeszkodę. Jednakże bardzo

pożądaną i chwalebną byłaby obecność pierwszych a nieobecność drugich i trzecich musi być usprawiedliwiona przed Dziekanem a przez niego przed Nami.

5. Od pisemnego opracowania tematów uwolnieni są: a) ci kapłani, którzy już ukończyli 55. rok życia i b) ci, którzy są obowiązani do egzaminu z nauk teologicznych po myśli kanonu 130. A więc obowiązani są do wypracowań wszyscy Księża, Katecheci i Zakonnicy, o ile ich podeszły wiek życia od tego nie zwalnia.

Na rok bieżący przeznaczamy następujące tematy:

Z DOGMATYKI: Exponatur doctrina catholica de Providentia divina.

Z moralnej: RESTYTUCYA z powodu kradzieży i rabunków wojennych.

Z PRAWA i PASTORALNEJ: Zapowiedzi przedślubne według nowego prawa kościelnego.

L. 1294.

### Polska pożyczka państwowa.

Z głównego Komitetu propagandy pożyczki polskiej otrzymaliśmy następującą odezwę:

"Do spełnienia doniosłego i zaszczytnego obowiązku obywatelskiego wobec Ojczyzny, wzywa nas Państwo Polskie.

Na założenie szkół i szpitali, na budowę dróg i kolei, na podniesienie rolnictwa i rozwój przemysłu, na tworzenie i utrzymanie silnego wojska dla obrony granic Rrzeczy-pospolitej, na pomoc dla inwalidów wojennych, mamy subskrybo wać polska pożyczke państwowa.

Za złożone pieniądze otrzyma każdy 5 procent z góry, a cały kapitał zostanie zwrócony dnia 1. listopada 1919 roku. Asygnaty pożyczkowe opiewają na 100, 500, 1000. 5000, 10000 marek polskich, względnie koron austr.

Kto chce być wolnym obywatelem wolnej i szczęśliwej Polski, niech podpisuje polską pożyczkę państwową.

Zgłaszać się należy w bankach i instytucyach finansowych.

Dla ułatwienia zwłaszcza ludności wiejskiej będą w najbliższym czasie zorganizowane Komitety, a pomagać w zbieraniu zgłoszeń będą wyznaczone do tego urzędy, kasy i stowarzyszenia. Powiadomia o tem ludność ogłoszenia.

Nie czekać jednak i nie zwlekać, lecz przy każdej sposobności podczas targów, terminów sądowych i w innych podobnych okolicznościach zgłaszać się w tych bankach, które już mają asygnaty pożyczkowe, bo im prędzej tworzymy zasobny skarb państwowy, tem prędzej własnemi rękami zagoimy rany zadane naszej Ojczyźnie niszczącą wojną, narzuconą Jej przez odwiecznych nieprzyjaciół".

Ze względu na ważność i doniosłość sprawy, wzywamy niniejszem W. P. T. Duchowieństwo, aby zechciało w miarę możności wziąć bezpośredni i wydatny udział w subskrypcyi i by przy sposobności poza kościołem zachęcało usilnie wiernych do subskrybowania tej pożyczki.

L. 1883.

Na życzenie Najp. Ordynaryatu metropolitalnego, wzywamy P. T. Rządców parafii, aby Nam bezzwłocznie podali nazwiska tych kapłanów archidyecezyi lwowskiej, którzy w obrebie ich parafii przebywaja.

## W sprawie należytości stemplowych.

Na prośbę władz skarbowych przypominamy wszystkim P. T. Księżom prowadzacym kancelarye parafialne, iż dotychczasowe przepisy austryackie o należytościach stemplowych mają i w naszem państwie moc obowiązującą, i że za nieostemplowanie dokumentów odpowiada nie strona lecz ten, kto odnośny dokument wystawił. Wobec braku znaczków stemplowych zechcą WW. Księża sporządzić na osobnym arkuszu "wykaz należytości stemplowych pobranych w kancelaryi Urzędu parafialnego w N."; arkusz ten podzielić należy na następujące rubryki: 1. artykuł (liczba porządkowa pobranych opłat), 2. kto ją uścił, 3. od czego, 4. ilość pobranej opłaty. Przy wystawieniu dokumentu należy wypełnić odnośne rubryki wykazu a na dokumencie zaznaczyć: "opłate stemplowa uiszczono do artykułu Z Urzedu parafialnego w N." (podpis i pieczeć). Po wydaniu znaczków stemplowych należy sporządzić odpis tego wykazu i przesłać go wraz z pobrana kwota do odnośnego Urzedu podatkowego.

W celu ułatwienia ludności uiszczania należytości stemplowych mogą XX. Proboszczowie pobierać opłaty stemplowe w swej kancelaryi nietylko od dokumentów, które sami wystawiają, ale także od jakichkolwiek próśb i podań podlegających opłacie stemplowej,

### W sprawie obrotu czekowego przez Pocztowa Kase Oszczedności.

Z dniem 1. kwietnia br. rozpoczeła P. K. O. w Warszawie swoją działalność; konto Konsystorza Biskupiego ma Nr. 140300. Blankiety nadawcze (czeki) rozsyłać bedziemy przy nadarzającej sie sposobności do poszczególnych Urzedów parafialnych.

Zarazem wzywamy WW. P. T. XX. Proboszczów, aby w swym własnym interesie nadesłali Nam bezzwłocznie wykaz wszystkich wkładek uiszczonych po dniu 1. listopada 1918 r. na rachunek Konsystorza w P. K. O. w Wiedniu; zdarzyć się bowiem mogło, że czeki nadane w Galicyi nie zostały przesłane do P. K. O. w Wiedniu a tem samem odnośne kwoty nie zostały wpisane na rachunek Konsystorza. W razie stwierdzenia w tutejszych aktach, że którejkolwiek z kwot nadesłanego wykazu nie wpisano na nasz rachunek w Wiedniu, nie omieszkamy zawiadomić dotyczącego Urzędu parafialnego, aby w odnośnym Urzędzie pocztowym wniósł reklamacye nadanej tam kwoty.

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Decorati RR. Dni: Starzec Stanislaus, Parochus in Czarna usu R. et M., Kuźniarowicz Franciscus, Expositus in Niwiska usu Expos. canon,

Constituti R. Dni: *Mróz Valentinus*, Coop. in Ryglice — administrator in spiritualibus in Krościenko ad tempus morbi D. Parochi; *Kuropatwa Ladislaus*, Coop. in Łącko — Coop. expositus in Sromowce niżnie; *Koza Joannes*, Coop. in Wojnicz — adm. in sp. in Sobolów.

Translati: R. Dni Cooperatores: Wójcik Franciscus e Czchów ad Żdrzarzec; Szumowski Carolus e Uście solne ad Kolbuszowa; Chmiel Joannes e Sobolów ad Uście solne; Jagiełka Joannes e Chełm ad Ryglice.

Applicatus: R. D. Osiecki Alexander, post finitum commeatum qua Coop. ad Wojnicz.

Pane em. provisus R. D. Kwiatkiewicz Joannes, Coop. in Sromowce niżnie. Commeatum valetud. causa obtinnerunt RR. Dni: Dr. Kralisz Joannes, Par. in Krościenko; Węgrzyn Joannes, Coop. in Ostrowy tuszowskie; Rodak Stanislaus, Coop. in Żdrzarzec.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 15. kwietnia 1919.

Ks. Dr. Stanisław Bulanda kanclerz

† Leon
Biskup